Nro 21.

## DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

i Jego Okregu.

w Krakowie dnia 27 Lipca 1822 Roku.

Aro 2425 Dzien: Gtów:

## SENAT RZĄDZĄCY &c.

W dalszym ciągu Obwieszczenia pod dniem 21 Cerwca r. b. do Liczby 2074 Dz.: Głów: wydanego a w Dzienniku Rządowym Nro 17 timieszczonego oznaymule, iż mianowanemi zostali od Kommissarza Pełnostnocnego Rządu Królestwa Polskiego do trudnienia się przedmiotem Dziersky Prawa wyłączney sprzedarzy Soli delegowanego, na Strażników Kolnych:

- 1) Jozef Sropinski,
- 2) Antoni Karczewski
- 3) Józef Witalskí
- 4) Jozef Ortynski

a nadto, iz do czynności wyniknać mogących przy Administracyi Soli, naytym będzie w potrzebie Adjunkt Kommissarza Pełnomocnego P. Plass. Poleca przeto Senat Uczędowi Policyi Pośredniey Miasta Wolnego Krakowa, tudzież Wóytom Gmin tak Mieyskich iak Okręgowych, Jeh zastępcom, i w ogólności każdemu do kogo dawanie pomocy należeć będzie, ażeby wymienione powyżey Osoby za będące w istotney służbie Solney uważali, i względem nich stósując się ściśle do przepisów Punktu 5go Obwieszczenia z strony Wydzału Dochodów Publicznych wydanego a Dziennikiem Rządowym ogłoszonego, przyzwoicie zachować się nieomieszkali. — Co ażeby do publiczney każdego wiadomości doszło, Dziennikiem Rządowym ogłasza się.

Kraków dnia 19 Czerwca 1822 roku,

Za Prezesa Senatu Hoszowski. Mieroszewski, Sekr: Jeneralny.

TRYBUNAŁ Iwszey Jostancyi Wolnego, Niepodlegiego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i iego Okręgu.

Pojaie do publiczney wiadomości, iz Domy w Krakowie na Kazimierzu przy Ulicy Piokarskiey pod L. 57 i 58 nierozdzielne stoiące, Zgromadzenia XX. Augustyanów własne, Stosownie do Reskryptu Senatu Rządzącego dd. 16 Czerwca 1820 Nro. 2007 w myśl Prawa Seymowego na Zgromadzeniu Reprezentantów w dniu 15 Grudnia 1818 r. zapadłego, przez powtórną publiczną Licytacyą w dniu 20 Sierpnia r. b. sprzedauemi zostaną.

## Warónki Licytacyi są następuiące:

- cześć szacunku przez wsztuce biegłych w Kwecie 2520 Złp. 10 gr. ustanowienego, to iest kwetę 252 Złp. gr. 1 złozyć.
- s) Nabywca winien iest polowę Summy w dni 10 po odbytey licytacyi odożyć do składu Sądowego, druga zaś polowa dla ząbezpieczenia

Summ Widerkassowych i innych sundacyonalnyh, ieżeli iakie na tych Domach nierozdzilenych znayduią się, przy Domach pozostanie; ieżeliby zaś zadne tego rodzaiu długi, na tych Domach nie znaydowsty się, tedy w pierwszym przypadku i tę drugą połowę, w drugim zaś pozostałą od takowych długów aż do iey zupełności ilość, Nabywca w lat trzy, do Kassy Sadowey, lub komu nakazanym zostanie, wraz z prowizyą po 5/100 od dnia obięcia w Posseyą rzeczonych Domów złożyć obowiązany będzie.

- 3) Nabywca winien iest w przeciągu roku iednego, szósownie do Uchwały Scymowey z dnia 15, Grudnia 1818, kupione przez siebie nieruchomości wyreparować.
- A) Niedopełniaiacy powyższych warunków, utraca Vadium i nowa Licytacya na iego koszt, i niebezpieczeństwo (to iest, iz kwotę niedostaiącą do Summy z pierwszey Licytacyi wypadaiącey wraz z kosztami zapłacić obowiazany będzie) rozpisaną zostanie. Opisy powyższych nieruchomności z Jch oszacowaniem znaydują się w Kancellaryi Pisarza Trybunału.

hraków dnia 20 Czerwca 1822 roku.

Makólski. Skarzyński, Sekr:

TRYBUNAL Iwszey Justancyi Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i iego Okręgu.

Podaie do publiczney wiadomości, iż dom w Krakowie, przy Ulicy Rogackiey pod L. 409 w Gminie IV stoiący, do Sukcesorów Jana i Agneszki Michalskich należący, stosownie do Roskryptu Senatu Rządzacego z d. 28 Sierpuia 1820 do L. 2088 wydanego, a to w myźl Prawa Seymowego, na Zgromadzeniu Reprezentantów w d. 15 Grudnia 1818 względem spustoszałych domów zapadłego, przez publiczną Licyatacya, w d. 20 Sierpnia r. b. o godzinie 10 z rana, powtórnie na sprzez darz przez Licytacyą wystawiony zostanie. — Waronki Licytacyi są nas stępuiące:

1) Chęć licytowania maiacy winni są przed rozpoczęciem licytacyi, dzie: siatą część szacunku, przez w sztuce biegłych w kwocie Złp. 1918 gr.

20 ustanowionego, to iest kwotę Złp. 191 gt. 26 złozvć.

2) Nabywca ma połowę szacunku w dni 10 po odbytey Licytacyi, złożyć do Depozytu Sądowego, druga zaś połowa dla zabezpieczenia
Summ widerkawfowch, i innych fundacyonalnych, gdyby iakie na tym
domu znaydowały się przy domu pozostanie; z tem iednak zastrzeze,
niem, iż gdyby zadne tego rodzaiu długi nie znaydowały sie, lub
połowy Summy z licytacyi pochodzącey nie dochodziły, tedy w przypadku pierwszym i tę drugą połowę, w drugim zaś pozostałą od takowych długów, az do iey zupełności, Nabywca w lat trzy do Kassy
Sądowey, lub komu nakazanem będzie, wraz z procentem po 5 od
sta od dnia obięcia w Possesyą rzeczonego domu przypadaiącym zapłacić obowiązanym zostanie.

3) Nabywca winien iest w przeciągu roku iednego, kupioną przez siebie nieruchomość, a to stosownie do Ustawy Seymowey z d. 15 Gru-

dnia 1818 wyreparować.

4) Niedopełniający powyzszych warunków, utraca vadium i nowa Licytacya na iego niebezpieczeństwo (to iest iż w przypadku powtóraney Licytacyi, Summe do ilości w pierwszey Licytacyi wypadłey i koszta zapłacić obowiązany będzie) przedsiewziętą zostanie. Opisy powyższey nieruchomości, z icy oszacowaniem znaydują się w Kancelluryi Pisarza Trybunalu.

Kraków dnia 20 Czerwca 1822 roku.

Makolski. Skaržyński, Sekr.